Gazety Lwowskiej.

17. Marz 1865.

17. Marea 1865.

(567)

### Kundmachung.

Mro. 2454. Bei ber am 1. Mary b. J. flatigehabten 414ten und 415ten Berlofung ber alten Staatsschuld find bie Serien Dro.

274 und 394 gezogen worden.

Die Gerie 274 enthält Obligazionen der ungarifchen Soffammer im ursprünglichen Binfenfuße von 5% u. z. Nro. 5.484 mit einem Behntel ber Rapitalssumme und Mro. 8.214 bis einschließig Mro. 9.498 mit der gangen Rapitale = Summe im Gefammtkapitale = Betrage von

1,008.817 fl. 123/4 fr.

Die Serie 394 enthält ob ber ennsich = ständische Aerarial=Obli= gazionen u. z. im ursprünglichen Binsenfuße von 4% Dro. 87.275 bis einschließig Rro. 88.657 mit ber ganzen Rapitals - Summe, Rro. 88.659 mit ber Halfte ber Kapitale = Summe, Mro. 88.660 bis ein= schließig Nro. 88.811 mit der ganzen Kapitals : Summe, und im ursprüglichen Zinsenfuße von 41/2% Nro. 6 bis einschließig Nro. 334 mit ber gangen Rapitale : Summe, ferner ob der ennfisch = ftandische Merarial - Obligazionen vom Rriegstarleben, im ursprüglichen Binfenfuße von 5% u. z. Rro. 2 bis einschließig Rro. 7723 mit der gangen Rapitals-Summe, im Gefammt-Rapitalebetrage bon 1,123.020 fl.

Diese Obligazionen werden nach den bestehenden Borschriften behandelt, und insoferne selbe unter 5% verzinslich find, werden hie-für auf Verlangen der Partheien nach dem in der Kundmachung des f. f. Finanzministeriums vom 26. Oftober 1858 Zahl 5.286 veröffentlichten Umstellungsmaßstabe 5% auf österr. Währung lautende Db-

ligazionen erfolgt werden.

Bom f. f. Statthalterei-Prafibium.

Lemberg, am 13. Marz 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 2454. Dnia 1. marca b. r. odbyło się 414. i 415. losowanie dawnego długu państwa i wyciągnięto serye nr. 274 i 394.

Serya 274 zawiera obligacyc węgierskiej kamery nadwornej o pierwiastkowej stopie proc. 5 pct. a mianowicie nr. 5484 z dziesiata częścia sumy kapitału i nr. 8214 do nr. 9498 włacznie z całkowita suma kapitału, w ogólnej kwocie 1,008.817 złr. 123/, kr.

Serya 394 zawiera obligacye eraryalne stanów austryackich powyżej Anizy, a mianowicie o pierwiastkowej stopie proc. 4 pct. nr. 87.275 do nr. 88.657 z całkowita suma kapitału, - nr. 88.659 z połową sumy kapitału, - nr. 88.660 do nr. 88.811 włącznie z całkowita sumą kapitału — i o pierwiastkowej stopie proc. 41/2 pct. nr. 6 do nr. 334 włącznie z całkowitą sumą kapitału, – dalej obligacye stanów austryackich powyżej Anizy z pożyczki na potrzeby wojenne, o pierwiastkowej stopie proc. 5 pct., a mianowicie nr. 2 do nr. 7723 włącznie z całkowitą sumą kapitału, - w ogólnej kwocie 1,123.020 zł. 9½ c.

Te obligacye będą podług istniejących przepisów traktowane i o ile takowe 5 pct. stopy procentowej nie dochodzą, będą za nie na zadanie stron wydane podług ogłoszonej obwieszczeniem c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 normy 5 pct. na walutę austryacką opiewające obligacye.

Z c. k. prezydyum Namiestnictwa. Lwów, dnia 13. marca 1865.

(569)

#### Ogłoszenie konkursu

celem obsadzenia jednego galicyjskiego miejsca funduszowego w c. k. Akademii Maryi Teresy w Wiedniu.

Nr. 145. W skutek reskryptu c. k. ministerstwa stanu z dnia 17go lutego b. r. Wydział krajowy ogłasza niniejszem konkurs w celu obsadzenia jednego galicyjskiego miejsca funduszowego opró-

znionego w c. k. Akademii Maryi Teresy w Wiedniu.

Kto więc życzy sobie umieścić w tej akademii syna lub swej opiece poruczonego młodzieńca, winien wnieść podanie do galicyjskiego Wydziału krajowego najdalej do 15. maja 1865 z dołączeniem deklaracyi, że młodzieńcowi temu, gdy do pomienionej akademii przyjętym będzie, pierwsze oporządzenie sprawić i na uboczne wydatki corocznie po 157 zł. 50 kr. w. a. do kasy akademickiej płacić obowiązuje się.

Do prosby należy dołączyć:

1) Metrykę chrztu młodzieńca, należycie legalizowana, okazującą, iz tenze 8my rok zycia skończył, a 14go nie przeszedł;

2) świadectwo szkolne ostatnie w dowód, że według teraźniejszego urządzenia szkół przynajmniej 3cią normalną klasę z dobrym ukończył postępem, a jeśli prywatnie oddaje się naukom, także świadectwo obyczajów przez miejscowego plebana wydane;

3) świadectwo zdrowia i odbytej naturalnej lub szczepionej

4) zaświadczenie o stanie majątku przez miejscowego plebana wydane, a przez c. k. urząd obwodowy stwierdzone, w którem ma być wyrazono, ile aspirant ma rodzeństwa, jako też i ta okoliczność, iz proszący do ich przyzwoitego wychowania potrzebuje pomocy.

Spis rzeczy jaki wstępujący do akademii ze sobą przynieść

winien, można przejrzeć w archiwum wydziału krajowego.

Wreście zwraca się uwagę kompetentów na ogłoszenie c. k. ministerstwa stanu z dnia 16. czerwca 1864, wedle którego podania wnoszone do c. k. ministerstwa stanu w drodze innej, a niżeli konkursem wskazanej, równie jak prosby bez wyrażenia pewnego opróżnionego miejsca, zostaną zwrócone bez zadnego skutku.

Z rady wydziału krajowego królestwa Galicyi i wielkiego

księstwa Krakowskiego.

We Lwowie, dnia 8. marca 1865.

© b i f t. (2) (563)

Mro. 256-g. Vom f. f. Zaleszczyker Bezirksgerichte wird bem f. f. Rreis = Rommiffar Emanuel Ritter v. Kronbach mittelft ge= genwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider benfelben Chaim Samuel Gross bei biefem f. f. Bezirksgerichte am 27. Janner 1865 Babl 256 um Lofdung ber im Laftenftande ber Realitat Nro. top. 42 ju Zaleszczyki, Laftpost 2 3. 3. 451 ex 1821 intabulirten Darlehenssumme per 100 holl. Duk. eine Klage angebracht und um riche terliche Hilfe gebeten, worüber unterm 23. Februar 1865 die Tagfahrt zur mundlichen Verhandlung auf den 26. April 1865 um 10 Uhr Bormittage anberaumt wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo bar bas f. f. Bezirkegericht zu Zaleszczyki zu deffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen Landes-Advokaten Dr. Brodacki mit Substituirung bes Advokaten Dr. Klimkiewicz als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der fur Galizien vorge-

schriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch dieses Sbift wird bemnad ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforberlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen an= bern Sachwalter zu mahlen und biefem Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftebenden Folgen felbit beizumeffen haben wird.

Zaleszczyk, den 23. Februar 1865.

Kundmachung. (570)

Dro. 5305. Der jum Abvofaten mit bem Standorte in Zolkiew ernannte Dr. Ladislaus Gorecki hat am Beutigen ben Amtseid hiergerichts abgelegt, mas hiemit befannt gegeben wird.

Bom f. f. Oberlandesgerichte.

Lemberg, am 14. März 1865.

E dykt. Nr. 861. C. k. sad obwodowy Samborski zawiadamia niniejszym pania Karoline Sobolewska, że w sporze wekslowym Jakóba

Sternheim przeciw p. Eligiuszowi Sobolewskiemu i p. Karolinie Sobolewskiej o 395 zł. w. a. dla p. Karoliny Sobolewskiej, której miejsce pobytu nie jest znane, kurator w osobie p. adwokata dr. Pawlińskiego ustanowiony, i temuż nakaz płatniczy do l. 12084

z odpisem wekslu doreczony został.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 1. marca 1865.

Edift. Nro. 12712. Bom f. f. Przemyśler Kreisgerichte wird befannt gegeben, daß die Firma "Wolf Hausmann" fur ben Produften-handel in Mosciska in das Sandelsregister fur Ginzelnfirmen am 20. Movember 1864 eingetragen ift.

Przemyśl, am 24. November 1864.

(576)

Mro. 12717. Bom f. f. Przemyśler Kreisgerichte wird befannt gegeben, daß bie Firma "L. Sandbank" fur Solge und Probuftenbanbel in Jaroslau in bas Sandelsregifter fur Gingelnfirmen am 20. November 1864 eingetragen worben ift.

Przemyśl, am 24. November 1864.

(571) Konkurd-Rundmachung.

Mr. 8637. Laut Erlages ber f. f. Generaldirekzion ber birekten Steuern vom 6. März 1863 Bahl 11131-297 find bei ben Bermefsungs-Operazionen bes stabilen Katasters in Ungarn mehrere Bermefsungs-Abjunktenstellen mit dem monatlichen Abjutum von 31 fl. 50 kr. öfterr. Währ. in Erledigung gekommen.

Dziennik urzedowy

Bur Besethung bieser Stellen wird hiemit der Konkurs mit dem Bemerken ausgeschrieben, daß dies keine stadile Staatsbedienstung sei, und daß die darauf Anspruch machenden Individuen ihre, mit dem Taufscheine, Gesundl eites, Wohlverhaltungs- und Studien-Zeugnissen, und insbesondere mit den Ausweisen über ihre technischen Kenntnisse oder ihre etwaige Verwendung bei öffentlichen oder Privatbehörden, bei Architekten oder Ingenicuren u. d. g. belegten Gesuche bis Ende April 1865 unmittelbar bei der k. k. Generaldirekzion der direkten Steuern in Wien einzureichen haben.

Technifer erhalten unter sonft gleichen Umftanben ben Borgug.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direktion.

Lemberg, am 13. Märj 1865.

Nr. 600. C. k. sąd obwodowy Samborski wiadomo czyni, iż na zaspokojenie sumy 40 zł. wal. austr. z odsetkami 6% od dnia 16go lipca 1863, kosztami 5 zł. 45 kr., 3 zł. 90 kr. i 6 zł. 37 kr. wal. austr., pozwala się egzekucyjna sprzedaż połowy realności pod Nr. 52-124 w gromadzie Powtórnej Sebastyana Isańskiego własnej, i w akcie ocenienia bliżej opisanej, w trzech terminach, a to: na dniu 3. maja, 7. czerwca i 5. lipca 1865 o godzinie 10tej przed południem w sądzie tutejszym odbyć się mająca, a to w pierwszych dwóch terminach zwyż albo za cenę wywołania 87 zł. wal. austr., zaś w trzecim i niżej tej ceny.

Akt opisania i ocenienia tej realności w tutejszej registratu-

rze przejrzane być mogą.

O tej licytacyi uwiadamiają się obie strony i wierzyciele nie-

znajomi przez kuratora p. adwokata Czaderskiego. Z c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 22. lutego 1865.

Nr. 951. C. k. sad powiatowy w Sniatynie czyni niniejszem wiadomo, że w skutek prośby odstępującej swój majatek wierzycielom p. Longiny Feiglowej dzierzawczyni z Tuławy podanej dnia 9. marca 1865 r. do 1.951, na mocy §. 488 proced. sad zbieg wierzycieli (konkurs) do jej całego gdzie badź znajdującego się ruchomego i do nieruchomego majatku, leżącego w tych krajach koronnych, w których ces. patent z 20. listopada 1852 r. obowiązuje, uchwałą z dnia dzisiejszego do 1. 951 otworzył, i zastępcą prawnym masy krydalnej p. Telesfora Pfau z Sniatyna, tymczasowym rządcą majątku, zaś c. k. notaryusza p. Sylwestra Jaciewicza zamianował.

Wzywa się zatem niniejszym edyktem wszystkich, którzy do zadłużonej p. Longiny Feiglowej jakowa pretensye maja, aby takową pozwem przeciw zastępcy wytoczyć się mającym najdalej do 16. kwietnia 1865 tutejszemu sądowi oznajmili, i w tym pozwie nietylko rzetelność pretensyi, ale także prawo, mocą którego do tej lub owej klasy zapisanemi być ządają, udowodnili, inaczej bowiem od istniejącego i przyrosnąć mogącego majatku, o ile takowy przez wierzycieli w swoim czasie się zgłaszających rozehranym zostanie, bez względu na prawa własności lub hypoteki czyli zastawu, które mają do rzeczy albo dóbr należących do masy. lub im przysługujące prawo wzajemnego potrącenia (kompeńzacyi) na zawsze odpadną, a w ostatnim przypadku do zapłacenia ich wzajemnych długów do masy zmuszeni zostaną.

Do rozprawy nad prośbą p. Longiny Feiglowej, t. j. czyli dobrodziejstwa §. 480 proced. sąd. jej dozwolone być mają lub nie dalej do wyboru stałego rządcy majątku, jako też wydziału wierzycieli, nareszcie do ułożenia głównych zasad tyczączych się zarządu majątkiem wyznacza się termin na 28. kwietnia 1865 9tej godzinie z rana i na takowy krydatorke, wszystkich wierzycieli tymczasowego rządcę majątku i zastępcę masy z tym rygorem zaprasza się, że o wierzycielach nie jawiących się co do wymienionych kwestyj uważanem będzie, jak gdyby z większością obecnych wierzycieli zgadzali się.

Z c. k. sadu powiatowego.

Sniatyn, dnia 10. marca 1865.

(564) E d y k t. (2)

Nr. 3477. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie wywalczonej przez p. Wiktoryę Gajewską sumy 850 złr. m. k. albo 892 zł. 50 c. w. a. z odsetkami po 5% za 3 lata od 18. marca 1859 rachować się mającemi, aż do zapłacenia kapitału bieżącemi, kosztami sądowemi w ilości 7 zł. 23 c. i 38 zł. 85 c. w. a. egzekucyjna publiczna sprzedaż należącej do Frimed Weidenfeld części realności Nr. 4/212 ½ w Stanisławowie, jej i Dawida Weidenfeld własnej, tudzież należącej do Abrahama Weidenfeld części realności Nr. 5 ½ w Stanisławowie wspólna własność Abrahama i Dawida Weidenfeld stanowiącej z wykluczeniem sklepu do Chaima Kontes należącego, na lewym skrzydle położonego, z realnością pod l. kon. 6 ½ graniczącego i siódmą część realności pod l. k. 5 ½ stanowiącego, w czwartym terminie na dniu 27. kwietnia 1865 o godzinie 9tej przed południem w tutejszym sądzie się odbędzie.

Części te w oznaczonym terminie i niżej ceny wywołania, za części realności pod l. kon.  $4-212^{-2}/_4$  w kwocie 2669 zł.  $17^{1}/_2$  c. i za części realności pod licz. kon.  $5^{-2}/_4$  w kwocie 3332 zł. 61 c. w. a. w snmie ogólnej 6001 zł.  $78^{1}/_2$  c. w. a. ustanowionej za jaką kolwiek bądź cenę sprzedane będą.

Jako wadyum stanowią się kwoty 133 zł. 45 c. i 166 zł. 60 c. w. a. w gotówce.

Resztę warunków licytacyjnych, tudzież akt szacunkowy i wyciąg tabularny w sądzie tutejszym przejrzeć można.

Stanisławów, dnia 27. lutego 1865.

Anzeige - Blatt.

Doniesienia prywatne.

## KASSA-SCHDIND

# der Filiale der k. k. priv. österr. Kredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg.

Die Filiale ber f. f. privil. öfterr. Krebit Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in ben Kaffastunden von 9 bis 12½ Bor- und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelber gegen verzinsliche, übertragbare Kaffa Scheine, welche
auf Namen ober Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest kundbar und einlösbar
sind, und ausgegeben werben in Abschnitten von

## fl. 100, 500 und 1000.

Die Zinsen = Dergütung beträgt für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . . . . 4 Perzent

tkent (1090—2

mit Liagiger Kündigung . . . . . . . . . 41/3

r Schwesteranstalten werden zu allen Raffastunden in Lemberg eingelöst ober in Zablung a

Kaffascheine ber Bentrale und ber Schwesteranstalten werden zu allen Kaffastunden in Lemberg eingelöst ober in Bahlung genommen, jedoch erst zwei Tage nach bafelbst geschehener Anmelbung und unter Abzug von ½ per Mille Provision.

Die Anstalt haftet nicht fur bie Echtheit ber Giri.

Näheres ift an ber Kassa ber Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man bas Inserat in Nr. 211 ex 1864 biefes Blattes.